Abonnement beträgt vierteljahrl. für die Stadt Bofen 1 Rtblr. 15 far., für gang Breugen 1 Mthlv. 24 far. 6pf

Infertionsgebühren 1 fgr. 3 pf. für die viergespaltene

№ 163.

Sonnabend den 16 Juli.

1853.

Deutschland. Berlin (b Inbelfest b. Stadt Frankfurt; Aenderungen b. Uniformen b. Civilbeamten); Leivzig (Bersammlung b. Buhnen-Gartell-Bereins).

Cartell-Bereins).

Defterreich. Wien (Rudfehr von Ruffen nach Betersburg; Entsedung eines Berbrechens in Lemberg; neues Hoftheater).
Franfreich. Baris (b. Kaifer zu Satorn; b. Complott; Prinz Rapoleon; b. Türk, Frage)
England. London (Umtriebe b. Mothen; Koffuth).
Außland und Bolen (Berbot an d. Kaufmannswelt zu Odeffa).
Italien (b. neue Zesuiten-General; Truppenbewegungen in Neapel).
Spanien. Madrid (Grenzstreitigseiten mit Frankreich).
Türkei. Konstantinopel (d. Franz.: Engl. Flotte; b. Nüstungen;
d. Bermittelungs: Bemühungen); Smyrna (b. Mordthat).
Locales. Posen; Wreichen; Dobrzzoca; Oftrowo; Bromberg.
Musterung Bolnischer Zeitungen.

Panbelsbericht. Ben Spefulant (Fortf.).

Berlin, ben 15. Juli. Ge. Majeftat ber Konig haben Allergnas bigft geruht: Dem praftifchen Argte, Sofrath Dr. Bongard, gu Duffelborf, ben Charafter als Webeimer Sanitaterath ju verleiben; fo wie ben Rreisgerichts-Rath Sone in Schubin gum Rreisgerichts-Direftor in Bongrowiec; und den Kreisgerichts = Cefretair Beig= mann in Rroffen gum Rangleirath zu ernennen.

Abgereift: Ge. Durchlaucht ber Fürft gu Cann : Wittgen=

ftein Berleburg, nach Beinersborff. Der General-Major und Commandeur ber 9. Infanteriebrigabe,

von Bequignolles, nach Prenglau.

Telegraphische Depesche des Staats:Anzeigers. Dirschau, ben 13. Juli. Die Beichselbrude wird morgen

früh wieder hergestellt fein.

Telegraphische Rorresponden; des Berl. Büreaus. Bien, ben 14. Juli. Rach bier eingetroffenen Berichten reco= gnoscirt Omer Bafcha die Donau-Linie. Fur den Fall, bag bie Turten in bie Ballachei einruden follten, erwartet man, bag alsbann eine Demarcations Linie gezogen und eine friedliche Ausgleichung stattfinden werbe.

Baris, den I3. Juli. Die hentige Nummer bes "Conftitution= nel" enthalt einen fehr beftigen und friegerifchen Artifel. - Das morgende "Bans" wird gleichfalls einen friegerifden Leitartifel haben.

London, den 13. Juli. In bentiger Situng des Oberhauses erflärt Lord Clarendon: Die Anwesenbeit der Flotte in der Besica-Bai und die Besehung der Fürsteuthumer haben nichts mit einander gemein. Wir werben nicht bie Entfernung ber Erfteren und die Raumung ber Letteren von einander abhangen laffen.

Deutschland.

Berlin, ben 14. Juli. Ge. Majeftat ber Ronig verließen beute Charlottenburg um 61 Uhr, begaben Allerhöchffich nach bem Rieberichlefischen Bahnhofe und von bort nach Frankfurt a. b. D. Rach ben bisher getroffenen Bestimmungen werben Ge. Majestat fcon am Nachmittage 31 Uhr bier wieber eintreffen.

Der Frantfurter Magiftrat hat unter bem geftrigen Datum Folgendes befannt gemacht: "Unseren geehrten Mitburgern verfündigen mir bierdurch, daß den 14. d. Mts. bas sechstundertjährige Jubelfeft ber Gründung hiefiger Stadt burch ben Markgrafen Johann I.

feierlich begangen und burch bie Allerhochfte Wegenwart Geiner | Majestat bes Ronigs verherrlicht werben wirb. Die Ordnung ber Feier ift folgende: Mittwoch ben 13. Nachmittags 5 Uhr, geiftli= ches Concert burch ben Konigliden Domdor in ber Dber = Rirche. Donnerstag ben 14. Bormittags 91 Uhr Festgottesbienft in ber Ober= Rirche. Bormittags 11 Uhr Schulfeier in ber reformirten Rirche für bie Bögline ber beiben höheren Lehr-Anstalten. Rach Abhaltung berjelben werden Ge. Majeftat allerunterthanigft gebeten werden, ben Feftzug ber Bewerfe, ber Bergleute und ber Candleute ber Rammerei-Dorfer und bemnachft die Begirts Gewerbe- Ausstellung in Allerhoch= ften Augenschein zu nehmen. Die Gewerbe-Ausstellung ift von fruh bis Nachmittags 2 Uhr für bas Bublifum geschlossen, nur die Ger-ren Aussteller haben Zutritt. Bor dem Ausstellungs Gebande werden Die Berren Mitglieder der Raufmannschaft fich aufstellen. Mittags I Uhr Teftmahl im Gefellschaftshaufe. Abende wird bei gunftiger Bitterung ein Tenerwert abgebrannt werben. Bir fprechen ben Bunfch aus, bag bie geehrten Ginwohner an biefem bedeutungsvollen Beffe fich lebhaft betheiligen und fur ben murbigen Empfang Gr. Majeftat bes Ronigs unferes Allergnabigften Berrn ebenfo wie bei fruberen Gelegenheiten fich burch Musichmudung ibrer Baufer mit Blumen und Fahnen und durch eine ehrfurchtevolle Saltung auszeichnen werden."

- Auf die Nachricht einer biefigen Zeitung, bag eine Berordnung, durch welche die Begrugung zwifden Militair und Boftbeam= ten angeordnet werden foll, in Aussicht fiehe, bemerkt die "Beit": Die Boftbeamten haben feine Berpflichtung, bie Offiziere gu grußen: obgleich bie Poftverwaltung es naturlich gern fieht, wenn Boftbeamte bober gestellten Offizieren, die in ihrem Garnifonsorte allgemein befannt find, burch einen Gruß öffentlich ihre Achtung bezeugen. Um Difftanden anderer Art gu begegnen, fchweben übrigens gur Beit zwischen verschiedenen Ministerien Berhandlungen barüber, wie es zu vermeiben, baß Civilbeamten, welche in ber Dienstmute und bem Mantel erscheinen, wie dies öfters geschieht, mistiairische Honneurs erwiesen werden. - Heber biefe lettern Berhandlungen melbet bie

"3." an einer anderen Stelle Folgenbes:

Die vielen Migverftandniffe, welche burch bie Uniformen ber Civilbeamten bei bem Grugen bes Militars berbeigeführt werben, ba= ben außerem Bernehmen nach bas Rriegsminifterium veranlagt, ben Untrag gu ftellen, bag bie Militair = Dienftmute mit einem Abzeichen gur Unterscheidung von ber Dienstmute ber Givilbeamten verfeben werbe. Das Berwechseln ber Civilbeamten mit Offizieren findet be= fonders bann ftatt, wenn jene mit der Dienftmute und im Mantel geben, welcher bie Uniform bebeckt. Da es jedoch zweckmäßiger be-funden wurde, die Dienstmute der Civilbeamten durch ein Abzeichen zu unterscheiden, weil die Zahl berfelben gegen bas Militair die fleinere ift, fo erflarte fich bas Rriegsminifterium auch bamit einverftan= ben. Die Angelegenheit, bei welcher faft fammtliche Ministerien wegen ber ihnen untergeordneten Beamten betheiligt find , hat zu vielfachen Grörterungen geführt, bie endlich zu bem Borichlage geführt haben, bag an der Civil Dienftmute ber breite farbige Streifen wegfallen und ein schmaler Rand von berfelben Farbe um die Dute berumgeben folle. Sammtliche Beborben haben fich mit einer folchen Unordnung einverftanden erflart, nur icheint bas Sandelsminifte= rium für die Beamten des febr alten Instituts der Boft die breiten Streifen erhalten zu wollen. Außer diese Unterscheidung, die nicht genügend ift, weil mehrere Truppentheile ebenfalls einen folden schma. len Rand an der Dienftmute fubren, foll noch ein anderes, ber be= fonberen Berwaltung entsprechenbes Abzeichen an ber Dienftmute

ber Civilbeamten angebracht werben, 3. B. bei ben Poftbeamten ein Boftborn, bei ben Gifenbahnbeamten ein geflügeltes Rab, bei ben Telegraphen ein Pfeil ic. Gind die Beamten fonigliche, fo wird bem Abzeichen eine Krone hinzugefügt, find fie nicht königliche, so fällt bie Krone weg. Man erwartet die vollständige Ordnung dieser Angelegenheit in furger Beit.

Leipzig. - Sier war eine Berfammlung von Mitgliebern bes Buhnen= Cartell=Bereines, welcher befanntlich den Zwed hat, die Contraft-Bruche in der Theaterwelt zu verhuten. Diefer bramatifche Congreß war jeboch nur von 15 Direktionen befchieft, und unter ben Buhnen, welche feine Bertreter gefandt hatten, befanden fich bie Softheater von München, Raffel, Bien, Sannover, Rarlerube, Mannbeim, fowie die Stadttheater von Samburg, Breslau, Brag, Bofen und Dangig. Bon Geiten des Berliner Softheaters wohnte Gr. Sofrath Teichmann ber Versammlung bei, in welcher eine Revision ber Statuten und die Ansschreibung eines Preises fur bas beste Theaterftucf beschlossen wurden. Außerdem wurde ein Antrag angenommen, nach welchem funftigbin Theater : Gefete und Contracts : Formulare für bie gange Deutsche Buhnenwelt gleichlautend eingeführt werben

Desterreich.

Wien, ben 10. Juli. Gine große Angahl ber theils bier, theils in Paris lebenden Ruffen haben die Reife nach Betersburg angetres ten, fraft bes Raif. Ufafes, ber bie im Anslande lebenden Ruffen bei Strafe ber Bermogens-Ronfistation anhalt, alle zwei Jahre, gewöhnlich von August an gerechnet, nach ihrer Beimath guruckgutehren und wenigstens brei Monate baselbst zu bleiben.

Bien, ben 12. Juli. Die Berftellung eines zweiten Softhea= tere ber hofburg gwifden dem inneren und angeren Burgplage ift bereits im Berfe und muß auf Befehl bes Raifers binnen zwei Mong.

ten vollendet fein.

- Seit einigen Tagen beschäftigt bas Tagesgesprach in Lem = berg ein Berbrechen, das, vor ungefahr 14 Jahren begangen, erft jest aus Tageslicht gefommen ift. Im Jahre 1839 fam nämlich bort ein Englischer Lord durch, ber ungefahr 60,000 Pfb. Sterl. mit fich führte. Im Gafthofe verlangte er von einem Rellner ins Bab geführt zu werben. Diefer ging mit ibm in ben Jefuitengarten. Der Rellner und ber Bademeifter befchließen, ben Lord zu ermorden und Die Summe unter fich gu theilen. Das Berschwinden bes Lords murbe um fo weniger bemerft, als feine Anfunft im Fremden-Bureau noch nicht gemelbet, und ber Gafthof bergeit fehr überfüllt mar. Der Babes meifter murbe plotlich febr reich: Ginige behaupteten, er hatte einen Schat gehoben, Undere vermutheten eine Erbichaft u. f. m. Der Rellner ging nach Ungarn, wo er in ben Jahren 1848 und 1849 im Dienste ber Rebellen fampfte, und fich hierauf in die Turkei flüchtete. Sier ergahlte er unter feinen Genoffen die Mordgeschichte. Unter biefen befand fich zufällig ein Galigier, ber vor furger Zeit in feine Beimath zurückgefehrt ift und burch den die That gu Ohren ber Juftig gelangte. Den Nachforschungen gelang es, bas Stelett bes Lords an bezeichneter Stelle aufzufinden. Man ift febr gespannt auf bas Refultat biefes intereffanten Rriminalfalles.

Frankreich.

Paris, ben 11. Juli. Der Raifer und bie Raiferin, von bem Bergoge und ber Bergogin von Alba begleitet, befuchten vorgeftern Abends mit Gefolge bas Lager von Garory, um die bort feit bem 1. eingerückte Division ber Armee von Paris zu feben. Die Bagen bes Raifers fuhren im Schritt langs ben Zeltreihen, und die Rais

# Der Spekulant. (Fortsetzung aus Mr. 160) XII.

Bie bie Tage feit ber Burudfehr ber Choragyna aus Dbeffa bis Bie die Tage seit der Jurukksehr der Chorazyna aus Obena bis hieher, so verging der Rest der Fastenzeit und der Anfang des Frühlings mit Erwartung des herrn August; wenn er aber kam, unter angenehmen Gesprächen, kurzen, aber bedeutungsvollen Worten und gegenseitigen Liebesversicherungen. Nur fand dieser Unterschied statt, daß Fräusein Klara bereits ohne Furcht, ohne den Berdacht der Gleichgültigkeit seiner harrete, daß ihre Höspnungen sich immer mehr zur Gewissheit steigerten; denn bei jedem Besuch wuchs die Juneigung des Chorazyn und die Achtung der Chorazyna. Es war bereits so weit gekommen, daß einmal in vertrausichem Gespräch mit seiner Gemahlin der Chorazyn sich also vernehmen ließ:

Schade, daß August nur ein Dorf hat; ich würde ihm gleich Klärzhen geben.

Rlarden wird ja doch vier haben, erwiederte unwillführlich bie ergina, und biefes murbe bas funfte fein, und funf folche Dorfer in

Gewiß, versette ber Chorgin, fich auf die Behen erhebend, bas ift ein herren-Bermögen, zumal bei solchem Kopf, wie ihn August hat. Aber bas wurde boch erft nach unserm Tobe sein, und ich möchte gern sehen, wenn Klanden Claich eine Genes Fran bein, und ich möchte gern sehen, Rlarden gleich eine gan ge Frau wurde und nicht zu marten brauchte,

bis wir die Augen zumachen. Besteht benn barin bas Glud, lieber Kalasanty? sprach bie Chorainna traurig. Morin bae Mind, lieber Ralajanth? iprach bie Gorge Borin benn fouft? fragte ber Chorgin naiv. Die wurdige Frau zuchte mit ben Achseln und lenfte bas Gespräch auf etwas anderes.

unterbessen hatte sich das Gerücht in der Gegend verbreitet, Herr Molicfi besinde sich oft in dem Sause des Chorajy, herr Molicfi demuhe sich um Fräulein Klara's dand, Kräulein Klara sei dermaßen in Herrn Molicfi verliebt, daß sie, falls der gezige Bater nicht seine Cinwilligung gebe, mit ihm entstiehen wolle u. del. Dieses alles wurde mit den geringsügigsten Einzelheiten erzähltt, mit allen erkfärenden Bemerkungen, worauf sich der Tert der Erzählung küste. Die Hauptsache dieses Geredes, nämlich, daß herr Molicfi sich bewerde, fam auch zu den Ohren der Chorazona; und sie wies dasselbe nicht zurück, zumal da Nachbaru und Nachbarinnen sehr Lobenswerthes von Herrn Ausgus fagten, indem sie als Frund ihrer Lobenswerthes von Gerrn Ausgus fagten, indem sie als Frund ihrer Lobenswerthes von Gerrn Rusuf fagten, indem sie als Frund ihrer Lobenswerthes von Gerrn Rusuf fagten, indem sie als Frund ihrer Lobesserhebungen herrn Kaspar's Meinung über ihn auführten und hinzufügten, es nüsse ein Mann von seltenen Eigenschaften sein, wenn sogar der lahme Teufel, der alles wisse und dies in's innerste fein, wenn sogar ber fahme Teufel, ber alles wife und bis in's innerfte Berg eines Menschen blide, von ihm spreche, wie von einem jungen Manne

von Ghre, Befühl und feltener Charafterftarfe. Bu biefer Beit fam herr Kaspar nebft sciner Gattin nach Niebolivie. Der Chorajn, welcher burch herrn August icon vorher unterrichtet worden war von der großen Achtung und Bewunderung, von melder ber Schwager gegen ihn (ben Choragy) burchbrungen fei, empfing ihn mit offenen Ar-Und die Choragyna brudte die junge hubiche Maria, welche ihr

melancholisches Meugere, bas ihr bie Rrantheit bes Korpers und eine eraltirte Seele verlieh, hochft intereffant machte, herzlich an ihre Bruft.

Es war fomifch angufeben, wie herr Raspar neben dem fich auf bie Behen erhebenden Choragy hinfte, wenn fie zusammen gingen und alle Bunder Riedolipiens besahen. Diefer fluge und unbarmbergige Bofewicht machte fich burch bie grooften Schmeicheleien und Bewunderungen über bie Thorheit bes Choragn luftig und fagte ihm, ben Kopf auf Die Seite neis Ehorheit des Chorgin luftig und fagte ihm, ben Kopf auf Die Seite neigend und dazu blinzelnd, manchmal so ein Rompliment, daß jeder andere den unzeitigen Spaßmacher dafür mit einer fichtigen Ohrseige traktirt hatte. Aller der Chorgin nahm alles für baare Munze. Während Herr Kaspar so vortrefflich die Angelegenheiten des Herrn August betrieb, führte Fraulein Klara Marien nach dem Mittagseffen auf ihr Zimmer, schloß die Thur und sprach mit Thranen in den Augen: Wiffen Sie alles?

3ch weiß, antwortete Maria bewegt. Und werden Sie mich lieben? fagte Fraulein Klara, Die Sande gegen

Maria warf fich in ihre Urme und beibe weinten und herzten und füßten sich wie Schwestern. Darauf festen sich beibe auf das Gopha, und unrerhielten sich Band in Sand bis zum Thee von dem, den der gleich aufricktie. Die Jand in Band bis zum meher bie Gine nach bie gleich aufrichtig, gleich gartlich liebten, und ber weber bie Gine, noch die Andere

Denfelben Nachmittag faß herr Kaspar in bem Zimmer ber Cho-rajyna in einem bequemen und niedrigen Fautenil. Er hatte feinen lah-men fent auf feine Geste bas Gefproch men Buß auf feinen Stod gelegt und feste bas Befprad, welches man,

wie zu sehen war, vor einem Beilden erft angesangen hatte, also fort:
Sie kennen mich gewiß, gnadige Krau, par renommée.
Das Gerücht ift überall, antwortete die Chorajona, durch diese Frage ein wenig in Verlegenheit gesetzt, eine Stimme, in der zur Halfte Bahres, zur Salfte Falsches liegt, aber nirgends ift sie weniger glaub-wurdig, als bei uns. Wir richten die Menschen nach dem Urtheile anderer, und nus auf irand betraffen nie Menschen nach dem Urtheile anderer, und nus auf irand bereicht gewerken wir unser Modellen getweber und und auf irgend etwas flugend, bewerfen wir unfere Rachften entweber

mit Roth, oder erheben sie bis zum himmel.

Das ist sehr wahr, sagte herr Kaspar blinzelnd, und ich danke Ihnen, gnädige Frau, daß Sie auf diese Weise die Bille vergolden.

Belche Bille? fragte die Chorajyna etwas verlegen.

Sie wollten mir nicht gerade heraussagen, daß ich im schlechtesten Muf stehe, daß ich für einen Klätscher, für einen boshaften Menschen gelte, ber Jebem einen Schanbsted anzuhängen weiß, ber Bater und Mutter gelte, der Jedent einen Schaubsteck anzuhangen weiß, der Vater und Mutter nichts schenken, sondern alles Bose, was er von ihnen wüßte, ausposau-nen würde, furz, daß ich der lahme Teusel in der engsten Bedentung des Bortes din, weil ich lahm bin und alles weiß, und ein Teusel in dem eigentlichsten Sinne, weil ich schlecht und giftig bin. Benn Sie Andere nicht schonen, sprach die Chorajyna lächelnd, so schonen Sie wenigstens auch sich selbst nicht. Ja, ich bin sogar der Meis nung, daß Sie gegen sich schörer verfahren, als gegen Andere. Ich bitte Sie, gnädige Frau, wie das? fragte Gerr Kaspar blin-zelnd.

Beil Sie sich in Ihren Gesprächen über die Nachbarn und Nachbarinnen streng an die Bahrheit halten, wenn dieselbe oft auch sehr bitter ift, aber in Gesprächen über Ihre eigene Berson sich selbst verläumden. Ich sehe, gnädige Frau, Sie kennen mich gut; darum kann ich jest auf Ihre erste Krage antworten.

D, ich bitte Sie, sprach die Choragyna, indem sie die Hande zussammenlegte. Ich habe nur das eine Kind und ein solches Kind. Sie werden also leicht meine Angst begreifen und sich nicht wundern, daß ich mich bemühe, von allen Seiten Nachrichten über den Charafter des Mannes einzusiehen, dem ich einen solchen Schak übergeben soll. Ich habe

Mannes einzugieben, bem ich einen folden Schah übergeben foll. 3ch habe eine zu hohe Meinung von Ihrem herzen, bas Alle ichlecht nennen, was ich aber nicht glaube, — fügte fie hinzu und reichte ihm die Sant, welche er mit einer ihm felbst unerwarteten Zartlichfeit fußte — als baß ich glauben follte, daß die Bande der Berwandtschaft einen Einfluß auf das ausüben fonnten, was Sie fagen werben. Gine Mutter, die fich felbst nicht traut, bittet Sie bei Allem, was dem ehrlichen Manne das heiligste Die follen Gie erhalten, gnabige Frau, fprach gerr

rührt. Ich fühle mich dazu um der Ehre willen verpflichtet, und ich wurde mich selbst verachten, wenn ein anderer Beweggrund, als der, Sie bes beruhigt und durch das Wohl Ihres Kindes glücklich zu sehen, meine Zunge leiten follte. Sierauf erzählte Herr Kaspar ber Choraziona alle Einzelnheiten aus

Hierauf erzählte herr Kaspar ber Chorginna alle Einzelnheiten aus dem Leben des herrn August, welche Meinung er früher von ihm gehabt hatte, wie und wann er sie geandert habe; dann fügte er hinzu:

Seitdem habe ich ihn auf's sleißigste und forgfältigste beobachtet und seinem Herzen solche Reze gestellt, wie ich es als lahmer Teusel das Recht habe, um die Bahrheit zu erfahren. Und dies ist nun das Resultat meiner Forschungen: entweder ist mein Schwager, herr August Nolicki, ein Ober-Filon, so daß er sogar mich hinters Licht zu führen verstand; wenn das wäre, fügte er, den Kopf auf die Seite neigend und start blinzelnd, hinzu, so würde es ihm schlechbe befommen; oder es ist ein dem Scheine nach zu kalter Mensch, der nicht ausdrücken kann, was er sühlt. Im Grunde aber ist er gut, ebel denkend, beständig in Allem, was er sich vornimmt, wirthschaftlich, kurz ein ordentlicher Mensch, dessen Ehre und Sewissen man wohl das Glück einer Person anvertrauen kann, wie Ihre Tochter ist, zu welcher er eine aufrichtige Juneigung zu haben scheinfent, Gewissen man boge das Gild einer Berfon anvertrauen fann, wie Ihre Tochter ift, zu welcher er eine aufrichtige Juneigung zu haben scheint, nicht, weil ber herr Chorajy eine Million besitzt und weil er seine Defen und Gesimse mit Monftrums besetzt hat, die er fast ebenso liebt, wie seine Schaluse, und . . . hier blinzelte er und fügte, sich verbeffernd, hinzu: Ach, ich hebe vergessen —

Daß es Bein Mann ift, fügte bie Chorajona traurig hingu. Defto mehr verehre ich Sie, gnabige Frau, antwortete er, weil Sie

bas nie vergeffen haben. Gine Thrane perlie von ber Mange ber Chorgipna herunter, und biefer sonberbare Mensch, ber alles mit bem falteften Blute geißelte, neigte, auf's tieffte gerührt, seinen Ropf und fußte ihr ehrsurchtsvoll bie Sand. (Fortfetung folgt.)

aufmertfamft bie 2 Lager. Battericen, beren Ranonen nach bem von ibm erfundenen Mufter gegoffen find. Die Truppen zeigten fich febr

Bie es heißt, wird die Angelegenheit bes Complottes ber fomi= ichen Oper vor bie Affifen fommen, ba bei fast allen Berhafteten Baffen gefunden wurden. Gin Theil berfelben fit noch in geheimer Saft; Correspondenzen mit bem Unslande find in ben Sanden ber Behorde. Wie verlautet, follten gleichzeitig mit ber Bewegung in Baris Aufftande in den Departements ber Drome und der Rhone-Mündungen ausbrechen.

Mit der Bertheilung von Chrenlegions- Rreuzen foll funftig fparfamer verfahren werben; biefelben waren in den letten Jahren weit

sablreicher, als unter ben früheren Regierungen.

Der Bring Rapoleon, der diefer Tage von Belfant gurudfehren wird, hielt geftern Chrenrevne über die Truppen des Lagers und nach beren Beendigung vom Pferde herab inmitten ber um ibn versammel ten Offiziere eine Anrede, worin er n. A. sagte: "Ich betrachte mich fortan als Ihren Kameraden und wenn Tage der Gesahr kommen follten, so würde ich glücklich und stolz sein, die Gesahren und den Ruhm einer ihrer Bäter würdigen Armee zu theilen." General Canros bert persisterte in Commen Sent persisterte in Commen S bert versicherte in seiner Antwort, seine Division werde, wenn je bas Baterland feiner Rinder bedurfen follte, unter den Befehlen der Bapoleon zu marschiren stolz fein.

Rach Berichten aus Algier war ber Beneral = Bouverneur bort am I. Juli von feiner Expedition gegen Rlein-Rabylien wieder einge=

Sente erhalten wir Renntnif von ber letten Cirfular - Note bes Grafen v. Reffelrobe an die Ruffifden Gefchafistrager und Minifter im Auslande. Diefes Aftenftud, das in ziemlich energischen Ausbruffen abgefaßt ift und fogar erflart, daß die Ruffen nicht eher die Donau-Fürstenthumer verlaffen murben, als bis die Flotten Franfreichs und Englands die Gemaffer verlaffen hatten, übte hier wenig Ginflug aus. Die Friedensgedanken find feit bem Ginruden ber Ruffen ins Turfifche Gebiet vorherrichend und wenn man bochften Orts fo beuft, wie man in tiefer liegenden Rreifen glaubt, fo wird Rugland fiegreich aus dem Rampfe hervorgeben. Biele, fonft gut unterrichtete Berfonen bebaupten, bag bis jum 20. ober 25. ber gange Streit beigelegt fein werde. Der Gultan werde die Reffelrode'iche Rote unterzeichnen und ber Saar eine Begen-Rote ausstellen, in welcher er fich verpflichte, Das Turfifche Gebiet nicht zu verleten. Lord Palmerfton fagte in feiner letten Rebe, bag bie zwei großen Rationen vereint feine Furcht gu haben brauchten. Wenn obige friedliche Rachrichten aber mahr fint, fo muß man glauben, daß bas Englifche Minifterium hinter ber Betheuerung feiner Surchtlofigfeit nur feine Ungft und feinen Mangel (Röln. 3.) an Muth Rugland gegenüber verbergen wollte.

Großbritannien und Irland.

London, ben 8. Juli. Es scheint fich wieder etwas vorzubereisten unter ben mit Schmach und Schande verjagten Rothen, die hier mit verbiffenem Grimm auf ben Lippen in ohnmächtiger Wuth umber= fcbleichen. 3ch mochte bies befonders von ber Frangofifchen und Bolniften Emigration angebeutet wiffen, in ber es, - wenn mich nicht alle Radrichten und Ungeichen trugen - wieder bedeutend gu fputen fceint. Go wurde mir geftern ein "Circulair" ber Frangofifchen Gocialiften mitgetheilt, welches, an bie "Brüderlichen Bereine" in Frantreich gerichtet, biefelben gum Ausharren und gur Geduld ermuntert und ber "infamirten Gefellichaft" ben "gewiffen Gieg" veripricht. »Le jour de la vengeance arrivera!" heißt es in jenem Schreiben, welches einen mabren Deufterftyl communiftifcher Buthausbruche und birnto: fen Gefdmates enthält. Much treibt fich bier feit einiger Beit ein Bol. nifcher Emigrant, ein gewiffer Swentpslawsfi, herum, ber Befiter ber berüchtigten revolutionairen »Imprimerie universelle » in Jerfen, wo fich überhaupt bas Sauptquartier ber Frangofifchen Socialiften-Banbe befindet. Derfelbe hat hierher einen "Appel a l'armée française" mit gebracht, ber von bier und Berfen aus nach Frankreich geschmuggelt werden foll. Ueberhaupt freht es nach ben Meußerungen ber Flüchtlinge feft, baß bie geheimen Gefellichaften in Franfreich in voller Thatigfeit find und fich ber Aufmertfamfeit ber Bolizei zu entziehen wiffen. Bois dot ift vor Rurgem aus Jerfen bierber gurudgefehrt und hat im Auftrage ber Propaganda feine Befinnungegenoffen in einem Frangofis feben Cabaret ber Leadenhall-Street verfammelt, wo in einer Sinterftube bei verichloffenen Thuren verhandelt murde. Die Bolnifchen Gocialiften, welche mit ben Frangoffichen in unmittelbarer Berbindung fteben, find gleichfalls febr rege und halten unter ihrem Sauptling Samafgliewicz Berfammlungen in einer Geitenftrage ber Tottenham Court road, welche in der letteren Beit hanfiger als je geworben find. Diefe Fraction bat fur ihre Mitglieder ein Rundidreiben erlaffen, worin fie biefelben warnt, fich gu ber "Bolnifchen Legion", Die nach Ronftantinopel bestimmt ift, anwerben gu laffen, indem biefelbe nur jum "Bertzeuge ber Ariftofraten und Bolfsverrather" bienen foll, und Bolen feine Cohne in Bolen brauchen wird. Mit diefen Ariftofraten und Boltsverrathern ift offenbar bie Ggartorysti'fche Barrei gemeint, bon ber es feit einiger Beit verlautet, bag fie mit dem Turtifchen Rabinet in Unterhandlungen gur Grrichtung einer folden Legion - im Falle eines Rrieges mit Rugland — geftanden habe. Dag biefes De-rucht nicht jeder Begrundung entbehrt, beweift eine Rachricht in mehreren Zournalen aus Ronftantinopel, ber zufolge die Pforie Die Gra richtung einer Ungarisch=Polnischen Freiwilligen-Schaar guruckgewiefen batte. Bon Dr. Roffuth ift es feit einiger Zeit erwas ftiller geworden. Er halt fich meiftens in feiner Behaufung in Alpha road auf und ift nur fur feine "Auserwählten" fichtbar. Bon dem notorifchen Maulhelben fann ich Ihnen eine bubiche Unefbote mittheilen, welche gegenwärtig die Runde unter den antitoffuthichen Magyarifchen Flüchtlingen macht. Der Er-Abvotat aus ber Glowafei buntt fich nämlich fortwahrend von "Defterreichischen Spionen" umringt, die dem "gro-Ben Dagparen" mit "Gift" und "Dold," nach dem Beldenleben trach= ten, und in feinem Briefe an ben Rapitain Maine Reid bat er ja felbft zugeftanden, bag er "täglich vor Schreden gittere", in feinem Saufe, von einer "roben Gewalt" überfallen zu werden. Gold ein "Schreden" und "Bittern" befiel ihn nun wieder vor einigen Tagen in einem bebeutenbem Grabe, fo zwar, bag er in Folge biefer Alteration mehrere Tage das Bett hüten mußte. Der "Er-Gouverneur" hatte tion mehtete Disgreund" über bie Treppe nach ber Sausflur, hier "Baffage" genannt, begleitet, als ploglich etwas befrig an ber Sausthur age" genannt, best geschloffen ift — gepocht wurde. Als man öffnet, - die in Condon fete ginem gerlumpten und verwisnerten Aufzuge fturzt ein Individual ungarischen Worten gu: "Ten Aufzuge auf Roffuth mit ben Ungarischen Wagngrifthe Belb fon gut, bag ich Dich habe ... " Darüber ift ber Magyarifche Beld fo entfest, bag er, nach habe ... Dutitet Ereppe hinauffturzt und im Zimmer balb nach Buije ichterent, bit Mabame Roffuth fangt fürchterlich an

ferin richtete Fragen an mehrere Solbaten. Der Raifer untersuchte | zu henlen, ba fie ihren lieben Sohn Lajos am Boben erblickenb ichon von einem Dolche gemeuchelt mabnt, - furg, es entfteht eine grauliche Berwirrung. Gudlich tommt auch bas Faftotum 3 hagy bingu und ffart ben gangen Speftatel auf. Der vermeintliche Bravo mar feibit ein Flüchtling, der Ihagn fortwährend mit Geldforderungen belaftigte und, ale er nicht befriedigt murbe, gebroht hatte, er werbe ben "Gonverneur" fcon erwifden und ihn fragen, ob es denn in ber Ord. nung fei, daß er (Roffuth) eine prachtige Wohnung habe, gut effe und trinfe, Rarten fpiele und bergl., mabrend anderen armen Ungarn ber Sunger in den Gingeweiden muble? - Man hatte fcon nach ein paar Conftabler gefchicht, die ben vermeintlichen Attentäter arretiren follten, mas natürlich nach ber Erflarung bes eigentlichen Sachverhalts nicht geschah.

Rugland und Polen. In Obeffa bat man ber bortigen Raufmannswelt bedeuten laffen, feine Mittheilungen ins Austand über Die Borgange, Die vor ibren Augen fpielen, gu machen und fich feine von bort geben gu laf=

fen, und daß eine Indiscretion geabndet werden murbe.

Der neue Jefuiten - General, Bater B. J. Bedr, gulett Provincial der Gefellicaft Jeju in Defterreich, ift ber britte Belgier, welcher biefe Burbe betleibet. Die anderen beiden waren Bater Dercurian (1575-1580) und Pater be Royelle (1682-1686.)

Briefen aus Meapel zufolge finden in der Sauptstadt und im gangen Ronigreiche großartige Ernppen-Bewegungen Statt, was auf lebhafte Befürchtungen von Geiten ber Reapolitanifchen Regierung gu beuten scheint. Die Forts in Reapel find vollständig armirt morben; auch an ben Festungewerfen von Gaeta wird eifrig gearbeitet, und General Filangieri in Sicilien trifft Unftalten, als ob er erwarte, fich bald gegen die Angriffe des Teindes vertheidigen zu muffen. (R. 3.)

Spanien.

Mabrid, ben 6. Juli. Erot aller Bemühungen ber beiberfeitigen Behörden und bes guten Ginverftandniffes ber Frangofifchen Regierung mit der unfrigen waren ohne die Dazwischenfunft des 211= caden von Balcarlos die Spanifchen Solbaten, Die auf der Grange von Navarra liegen, mit ben Frangofifchen Truppen, ber Grangftreis tigfeit wegen, blutig gufammengetroffen. Die Frangofen waren bie Angreifer, fie vertrieben gewaltsam die Spanischen Birten mit ihren Beerden von ben Beiden weg, über beren Befit die Spanier und Frangofen fich noch nicht einigen tonnen, ungeachtet mehrfache Berathungen Dieserhalb abgehalten worden find. Reiner will nachgeben; Die Spanier nicht, weil feit ewigen Zeiten die Bewohner ber Gineo Billas die beftrittenen Balber und Weiden als ibr Gigenthum betrach= tet und die Rugniegung berfelben gehabt haben; die Frangofen nicht, weil bas Terrain von allen Seiten von Frankreich eingefchloffen ift und nur nach Guben mit Spanien gujammenbangt. Die Frangofen behaupten ferner, ber gange Diftrict, ber ungefahr brei Quadratmeis len beträgt, auf bem weder ein Dorf noch irgend ein Sof liegt, fei ihnen burch ben Bertrag von 1783 jugeftanden worden. Unfere Regierung hat ben biefigen Frangofifchen Gefandten veranlagt, babin zu wirten , bag binnen Rurgem wieder eine Berathung frattfinden moge, um die Angelegenheit, die fie seibst unangenehm berührt, endlich eine mal zu schlichten. — In Madrid berrscht in diesem Angenbild eine große Stille. Gegen 20,000 Menschen haben die Hauptstadt verlaffen, um entweder im Auslande oder fouft irgendwo der Sollenbige gu entgeben, bie wir gegen brei Monate bier auszufteben haben. Die Minifter werden am 12. b. DR. alle nach La Granja überfiebeln. (Köln. Ztg.)

Eurkei.

Ronftantinovel, ben 27. Juni. Die Frangofifch : Englifde Alotte befindet fich noch immer in ber Befica = Bai. Die Schiffe find unter einander gemengt, fo bag ein Frangonifches und ein Englisches gepaart neben einander aufgestellt fint. Gestern begab sich die Elite ber Bewohner von Konftantinopel auf einem Dampfer nach Besica, um diefe großartigen fdwimmenden Teftungen in der Rabe gu feben. Man hofft, bag von nun an berlei Befuche, indem dabei fein Leben Wefahr lauft, fich wiederholen werden. Die gum Remorquiren ber auf 38 Schiffe angeschlagenen Doppelflotte erforderlichen Dampfer befinben fich bereits in Befica, fo daß biefelben erforderlichen Falles in 29 Stunden bier fein tonnen. Die Ruftungen werden feit einiger Zeit ungemein fleifig betrieben. Dan widmet denfelben mehr Konfequeng als im Anfang. Die Regierung bezahlt Die Lieferanten mit baarem Beide und fogleich, ein bochft wichtiger, dabei Bielen unerflarucher Umfrand. In Greerum wird ein Rorps von 80,000 Mann regularer Eruppen, in Trapegunt alle in der Turkei angeftellten, fo wie auch alle nur zeitweise verweilenben Ticherfeffen gufammengezogen. Uns biefen letteren wird ein mobiles Rorps errichtet, um dasfelbe im Falle eines Rrieges bem Schech Schamil, Der fich zu einem großen Feldzuge à la Dichingisthan vorbereitet, gur Berfügung gu ftellen. Omer Baicha bat bereits fein Gintreffen in Schumia durch einen Adjutanten bem Rriegs-Minifterium angezeigt; Gelim Baida, hierorts als einer ber tüchtigften Generale auerfannt, ift nach Grzerum gur Uebernahme der Befehlshaber-Stelle abgegangen. Der Enrfifde, von den Ruffen gegenwärtig bedrohte Safen von Baium bat neuestens eine frarte Garnifon erhalten, und die Borpoften find bis Tichurfan : Gu vorgeschoben worden. Tagtäglich geben Transportschiffe mit frisch ange langten und hier fogleich eingefleibeten Golbaten, Munition und ans berem Bedarf nach ben verschiedenen Bunften bes Reiches ab. (Er. 3.)

Ueber die früher gemelbeten Bermittlungs = Bemühungen, De= nen fich Defterreich, Breugen, England und Franfreich gemeinsam uns tergieben follen, wird ber Triefter Zeitung berichtet, bag biefelben in fo fern begrundet feien, als hier (in Konftantinopel) zwifden ben Bertretungen ber genannten Machte ein Uebereinfommen Statt gefunden hat, einen zwischen ben Forderungen Ruglands und ben Erwideruns gen der Pforte vermittelnden Standpunft festzuhalten, der darin beftande, daß die thatsachliche Aussuhrung ber ben Chriften zuerkannten Rechte eine sichere Bürgschaft erlange. Was Rugland burch seinen

Separat-Bertrag für fich allein in Anfpruch nimmt, wurde alfo burch eine gemeinschaftliche Garantie festgestellt werden.

Smyrna, ben 29. Juni. Go eben wird mit großem Befrems ben bemerkt, daß die Amerikanische Korvette sich etwa zwei Kabeltaus Langen von der Defterreichischen Brigg Hugar legt. Gie hat ihre großen Boote mit bewaffneter Mannschaft gefüllt, wahrscheinlich um Die Ginschiffung bes gefangenen Rofta auf bem heute nach Trieft ab= gehenden Llond-Dampfboote zu behindern. Ich erfahre hierüber gang ficher, daß von ber amerikanischen Gefandtschaft zu Konstantinopel heute hierfelbst Depeschen eingingen, welche ben ze. Rofta, als zu dem Umeritanischen Schute gehörig, reclamiren. Sein fruherer Ameritanischer Bag habe fich auf der Gefandtichaft gefunden, und laffe fich aus demfelben fein Unspruch auf Amerikanischen Schut unbestritten herleiten.

- Wir geben aus einem Briefe ber Triefter Zeitung Ginzelheiten niber ben Meuchelmord. "Am Abend ber Gefangennehmung bes Mar-tin Kogta besuchten zwei Offiziere und ber Arzt bes hugar, Dr. hubna, erftere in Uniform, letterer in Givilfleidung, das an der Englis fchen Scala gelegene Raffeebaus bes herrn Paul Bonifazio, Englifh and Smyrna Glub, wo fich Gafte ber befferen Rlaffen, auch in Be= gleitung von Damen, einzufinden pflegen. Der Birth, welchem bie in ber Ctadt herrichende Stimmung befannt war, rieth Diefen Berren, fich feiner Gefahr auszuseten und an Bord gurudgufehren. Geine Barnung blieb ohne Erfolg. Rach einer Beile, gegen 8 Uhr, traten mehrere glüchtlinge in das erwähnte Lofal, gingen unmittelbar auf ben Tifch zu, an welchem die Offiziere mit einigen Smyrnioten fagen, welche fich bei biefer traurigen Gelegenheit fehr gut benahmen, und fielen, ohne daß ihnen erftere irgend eine Beranlaffung gegeben, über Diefelben ber, indem fie einen Fregatten-Lieutenant, 3. v. Muerham= mer, auf die Erbe marjen und furchtbar zerichlugen. Der andere, Schiffstabet Baron Otto v. Sadelberg, welcher fich zur Behr feten wollte, erhielt einen Doldftich in die Geite, und fprang, um ferne= ren Dighandlungen gu entgeben, ins Meer. Bon zwei Biftolen, melde auf die Offigiere abgebruckt wurden, verfagte bie eine, die andere traf nicht. Alles biefes war bas Wert von einigen Minuten, und nachdem der Angriff gefdeben, maren auch die Thater verschwunden. Der Dottor wurde mit bem einen ber Offigiere, ber fich gludlicherweife auf dem Wege ber Befferung befindet, an Bord bes hufar gebracht, und von dort fandte man Barfen aus, um den fehlenden Offizier gu juchen, ber jedoch erft am 24., Morgens 3 Uhr, und zwar unweit der Stelle, wo er ins Meer gefprungen war, als Leiche gefunden wurde. Er hatte fich an einen Bfahl geflammert und bort verblutet. Die Settion ergab übrigens, daß die ihm beigebrachte Stichwunde tödtlich gewesen. Die Mörber find entflohen und bis jest nicht aufgefunden. Die Beerdigung bes Gemorbeten war auf ben 25. feftgefest. Sammtliche Konfulate, mit Ausnahme bes Amerikanischen und bes Englischen, hatten die Tranerstagge aufgehift. Gegen 11 Uhr bewegte fich ber Bug von dem allgemeinen Sofpital, wohin die Leiche bes Officiers gebracht worden war, durch die Frankenstraße nach ber Rirche St. Maria, wo die Beifetung ftattfinden follte. Die Leiche war begleitet von ber Schiffsmannichaft, bem Defterreidischen Bene= ral-Ronful von Bectbecker nebft ben Ungeftellten bes Ronfulate und mehreren Defterreichischen Unterthanen. Die übrigen Konfulate, mit Ausnahme bes Breugischen, beffen Rouful fich in Berfon angeschloffen hatte, waren bei bem Buge nicht vertreten."

> Locales 2c. Schwurgerichts : Sigung.

Pofen, ben 14. Juli. Geftern murbe bie vierte biesjährige Schwurgerichts-Seffion beenbigt. Bur Entscheibung gelangte bie Unflagesache wider ben Dienftfnecht Batentin Blebansti von bier, wegen vorfählicher Dighandlung eines Menfchen, welche ben Tob beffelben gur Folge gehabt bat. Um 27. Dezember v. 3. befand fich Abende ber Wirth Johann Roth aus Staroleta in ber Tem= plowicg'ichen Schenfe in Ober = Bilbe bei Bofen. Roth gerieth bort gunachft in Streit mit bem Maurergefellen Weber, wobei es jedoch nicht zu Thatlichkeiten fam, bann aber begab er fich an einen Tifch, wo Karten gespielt murbe, und betam bier abermats Sanbet, welche in eine Schlägerei mit bem Ackerwirth Thomas Wittowefi und bem Tagelohner Frang Romaloft ausarteten. Beide faßten ibn, warfen ibn zu Boden und prügelten tüchtig auf ihn ein. Als er aufstand, war er blutig im Beficht und flagte, daß ihm bas eine Auge verlett fei. Dies hinderte ihn jedoch nicht, bald von Renem Standal gu beginnen, er ergriff ein Glas und ging damit auf Wittowsti los, worauf fich benn bie beim Kartenfpiel beschäftigten Bersonen erhoben und er nun von Diefen fo wie von einigen berzugefommenen Rnechten tuchtig burch= geblant, auf die Erde geworfen und von der fleinen Schenfftube in Die große geichleppt murbe. Muf fein Bitten ichaffte ihn biernachft ber Wirth Templowicz fort und brachte ihn bis an die Thur des Wirths Saspar Lucgfowiat, bei beffen Frau Roth Ginlag begehrte. Babrenb bieje noch bamit beschäftigt mar, Licht anzugunden, lief ber Dienftjunge Florian Lung eiligft in Die Templowicg'iche Schenfe, ergablte, daß Roth fich auf bem Lucgtowiatichen Gehoft befinde und flagte, daß berfelbe ibn mit einer Wagenrunge verfolgt habe. In Folge bessen verließen bie Rnechte Valentin Plebansti, Stanislans Glowicki und Joseph Bermanowsti fofort die Schenfe und begaben fich fcbleunigit nach bem Luczfowiafichen Sofe, woselbft fie Roth auch noch außerhalb am Tenfter stehend fanden, angeblich eine Wagenrunge in der Sand battenb. Plebansfi entrig ihm biefe, warf ibn gu Boden und foling ihn mit ber Runge zu wiederholten Maien über Ropf und Racen, fo daß bie Der Runge gur brechertet Befchrei ber verchelichten Lucgfowiaf, welche bunge gerbrach. Auf bab Genfter getreten mar, liefen bie Rnechte davon und ließen Roth auf dem Hofe liegen; die Lucktowiaf lief eiligst hinaus und sab hier, daß Roth, welcher zu sprechen außer Stande binaus und fat blutere. In feiner Rabe lag eine gespaltene Wagenrunge. Spater famen auch noch andere Berfonen herbei, mit beren Gulfe bann Roth in das Rlofter der Barmbergigen Schweftern gebracht murbe. 21m 30. Dezember fand bier die gerichtliche Befichtigung ftatt, bei mels der es fich zeigte, daß Roth an ber linten Geite bes Ropfes eine aus 2 Schenfeln gebildete Bunde an fich trug, beren Rander unterhöhlt waren und an der die Rnochenhaut an einigen Stellen abgeloft mar. Außerdem war das Augenlied des linken Anges mit Blut unterlausen und so geschwollen, daß die Untersuchung unmöglich; die Pupisse des rechten Auges war groß und die Regenbogenhaut gegen Lichteindrücke unempfänglich. Gine Vernehmung des Recht war unmöglich, da er fich in völliger Bewußtlofigfeit befand, bie bis zum 18. Januar an dauerte, wo er feinen Beift aufgab. Bei ber Section ergab es fich, bag bie wo er feinen Gein ber Umgebung der Bunde bedeutend geschwoller. Roppbedecungen und gefüllt waren; ebenfo war die Schadelbede mit Blut ftart angefüllt und die harte hirnhaut an ber Stelle, wo fich Blut ftart angelin, burch eine Schicht Giter von ber Schabelbede getrennt. Das arztliche Gutachten fiel auf Grund beffen babin aus, bag Roch in Folge dronischer Entzundung bes Gehirns und feiner Saute geftorben und bag bie bemfelben am 27. Dezember mit einem frumpfen Inftrumente gugefügte Ropfverlegung gu berfelben die Beraulaffung gewefen. — Blebansti, welcher 19 Jahr alt ift und früher noch nicht in Untersuchung gestanden, raumt ein, daß er bem Roth auf bem Lucykowiat'schen Sofe mit einer Wagenrunge einige Siebe gegeben, jedoch nicht auf ben Ropf, und auch erft nachdem Roth mit ber Runge gegen ihn ausgeholt, um ihm einen Sieb zu verfeten, worauf er demfelben die Runge entriffen. Auf Grund ber Beweisaufnahme fprachen die Befchwornen bas Schulbig über ben Angeklagten aus, jedoch unter Unnahme milbernder Umftande; ber Gerichtshof vernes theilte ihn bemgemaß zu einer Gefängnifftrafe von 1 Jahr 6 Monaten. - Die lette gur Berhandlung anberaumte Sache gegen Frang Coch a und Genoffen, wegen Raubes, fiel aus.

Bofen, ben 14. Juli. Geftern fand bier bie Berfammlung ber Rechtsanwalte bes biefigen Appellationsgerichts = Departements ftatt, um die Bahl bes Borftandes bes Chrenrathe gu erneuern. Gr. Land: gerichte = Rath Boy murbe von ben Berfammelten aufs Rene gum Borfigenden gewählt. Bon außerhalb hatten fich nur brei Rechteans wälte bagu eingefunden.

- Geftern traf bier ber Geb. Ober-Finangrath Berr Cytel= wein aus Berlin ein, um bie Bauten auf ben Ronigl. Domainen in

ber Proving zu revidiren.

- Ber noch feine geborige Borftellung von ben verheerenden Wirfungen eines Orfans erlangt hat, der fabre über Rad oje wo nach Dwinst und befuche auch an letterem Orte ben reizenden Bart. Cowohl in ber Allee vor Radojewo, als auch in ber von bort nach ber Dwinster Fahr: liegt fast die Galfte ber 50jabrigen ftolgen Cana-Diften Pappeln vom Sturm am 8. b. D. entwurzelt gu Boben geftrectt; jest gleichen bie fconen Alleen Schlachtfelbern, auf melden Micfen gefampft und ibre Erschlagenen gurudgelaffen haben, beren to= loffale Leiber weit in die Kornfelder binein fich ftreden. Auch in Dwingt auf ber Chauffee nach Mur .= Goglin find viele Bappeln umgefturgt, bei ihrem Fall die Dacher der Birthichaftsgebaube gerfcmetterub; im Barf felbit, befonders um bas Schlog berum, liegen gleichfalls die größten Banme, die Burgeln nach den Bolfen zu gefebrt; auch find verschiedene Schennen auf benachbarten Borwerfen bom Sturm weggeriffen worden.

Bofen, ben 15. Juli. Der heutige Bafferstand ber

Warthe war 4 Fuß 9 3off.

a Breichen, ben 14. Juli. Rachbem am 10. b. DR. bie letten Miffionspredigten in Bertow von den Batern ber Gefellichaft Jefu abgehalten worden waren und an bem barauf folgenden Tage noch Meffen für die Berftorbenen gelefen murden, haben fich die Diffionare, wie ich erfahren, nach Pofen begeben. - Bei ber am 10. b. Dits. in Bertow fratigehabten Brogeffion war auf der Treppe vor bem Saufe des bafigen Kaufmanns v. Bentfowsti ein Altar errichtet, beffen Ber= gierung unter andern auch aus einem in Del gemalten Muttergottes. bilde bestand, welches, ber brennenden Dittagsfonne ausgefest, gu fdwiten fcbien. Sogleich verbreitete fich (wie bereits Bof. 3tg. Rr. 161. fury mitgetheilt worden) unter ber Menge ber Undachtigen bas Gerucht: "Die Mutter Gottes weine!" was nun, als ein bofes Omen gebeutet, allgemeine, taute Rlage und die tieffte Trauer bei ben Ber- fammelten erzeugte. Rur bem Brobfte Grn. Lufaszewicz gebührt das Berbienft, bas arme, unwiffende Bolf burch Belehrung und Erflärung Diefer gang natürlichen Erscheinung von feinem Irrthume gu

Täglich noch geben Rachrichten über ben Schaben ein, welchen ber ben 8. und 10. b. Dt. gefallene Sagel und ber Sturm angerichtet haben. Go find bie Felbfruchte ber Afferwirthe gu Szeganowo, Romorze, Antonin, Chwalowo, Paruchowo u. f. w. und die auf ber Probitei Bogorzelice ac. ganglich vernichtet, Scheunen und Stallungen in vielen Ortichaften bes Berkower Polizei Diftrifts umgeworfen und Renfter gertrummert worben. Leiber bat von allen benen, welche fo viel, ja faft Alles burch ben Sagel verloren haben, fein einziger feine Felbfruchte verfichert und Gefuche um Erlaffung refp. Ermäßigung ber Abgaben geben in Folge Diefes Ungluds täglich bei dem hiefigen Land=

Bie ich hore, ift ber biefige Lanbrath, Berr Freymart, welcher in ber furgen Beit feiner Wirffamfeit burch feine humanitat und bie bas Gemeinwohl fördernden unausgefetten Bemühungen fich bie Liebe der Rreiseinsaffen in hohem Grade erworben hat, bemuht, auch in bie= figer Stadt eine Schütengilde zu errichten. Möchte Diefer Plan nur recht balb zur Ausführung fommen, er murde gewiß bagu beitragen, daß der Gemeinfinn gefördert und die Scheidemand, die bas nationelle und religioje Pringip unter ben Bewohnern unferer Stadt bilbet, nach

und nach hinweggezogen würde. 2 Dobrzyca, ben 11. Juli. Um vorigen Freitage (am 8.) Rachmittags gegen 6 Uhr zog ein Gewitter über unfere Gegend, bas mit ungeheurer Beftigfeit fich feiner Baffermaffen entledigte. In furger Beit waren Felber und Biefen unter Baffer gefest, bas Beu ber Letteren feste fich fehr balb in Bewegung und fchwamm bavon. Un ben Grenzen unserer Feldmart fielen ziemlich große Sageltorner, boch fo einzeln, bag Schaden badurch nicht angerichtet ift. Auch geftern Bormittag gewitterte es frart. Beute gog faft bie gange Rirchengemeinde Rogbragewo, circa 500 Menfchen, mit ben Rirchenfahnen hier burch nach bem Dorfe Lutynia, um in ber bortigen Rirche ben Schut gegen Sagel, welcher in der Wegend von Rogmin Schaben angerichtet haben foll, zu erfleben.

Die Ausfichten gur Ernbte, bie in etwa 8 Tagen beginnen burfte, find die erfreulichften, benn obgleich die Winterung auf einzelnen Felbern gelitten bat, fo fteht boch eine in Kornern und Stroh ausgiebige Erndte bevor. Die Erbsen find vielversprechend, etwas weniger Gerfte und Safer. Die Kartoffeln fangen an burch bie Daffe etwas zu leiben.

Doft, namentlich Pflaumen wird es in Menge geben.

@ Ditromo, den 12. Juli. Seute fand bas Pferberennen und bie Thierschau fur ben hiefigen Rreis auf einem zwischen bier und Bacharzewo belegenen Brachfelde ftatt. Wenn auch die Betheiligung baran diesmal weniger zahlreich war, so war bas als je, und gingen die Rennen befonders gut und ohne ben geringften Unfall von Statten. - Unter ben Bufchauern bemerfte man auch viele Kalischer Familien.

3m erften Rennen, wo nur Stuten regulirter bauerlicher Wirthe partizipiren burften, gemannen bie 4 auf einander folgenden Breife: der Wirth Czetalefi aus Krempa, Piecz aus Chynowsfie Puftfowie, Zmystony aus Jantow und Michael Wasielewsti aus Czefanow. Der höchfte Preis von 81 Athlr. und ein eiserner Otto'scher Pflug nebst

Borbergestell, der niedrigste Preis ein Thaler.
Im 2. Rennen konkurrirten Wallachen, Stuten und Hengste bäuerlicher regulirter Wirthe und Ackerburger. Die Preise von 83 Rthlen. nebst Otto'ichem Pflug, 5 Rthlen., 3, 2 und 1 Rthle. gewannen: Sach aus Chynow, Synch aus Chynow, Synfyfa aus Lewfower Hauland und Piecz aus Puftfi Chynowstie.

Das 3. Rennen geschah durch die erften 3 Pferbe aus ben porbergebenben Rennen und gewannen Mathans Synch ben 1., Gach aus Chynow ben 2. und Bierg ben 3. Preis mit 4, 3 und 2 Rthfrn.; ben 4. Preis mit 1 Rthir. erhielt Baffelowsti aus Czefanow.

Bei ber Thierschau erhielten Breife: fur Die beften Stuten requlirter Wirthe: Bolegaf aus Maffenau Zehn Thaler, einen Otto'ichen Bflug, einen Dechichein und eine Chrenfahne; Brzif aus Gorzbee 9 Rthlr., Nowacki ans Popole 7 Rthlr., Wiertelet aus Laforin 6 Rthlr. und Racymaret aus Chynomo 4 Riblr. und angerbem Jeder einen

Fur bie beften Fohlen bauerlicher Wirthe murben 6 Breife von 4, 3, 3, 21, 2 und 1 Mthlr. vertheilt und bem 1. und 2. Preife noch eine Chrenfahne gewährt.

Gur die besten Rube bauerlicher Birthe wurden 5 Breife vertheilt und zwar erhielten: Endolsti aus Brzygodzice 6 Rthir. und Ehren= fabne, Sifora aus Rrempa 4 Rthlr, Wytet aus Topole 3 Rthlr., Lipin aus Ramienice 2 Riblr. und Rupczaf aus Gzefanow 1 Ritbir.

Für die beften Ferfen bauerlicher Wirthe murden 3 Preife gu 3,

2 und 1 Rtblr. vertheilt.

Die beften Arbeitsochsen hatten geftellt: Cicklinsti aus Bacha= rzewo, Paduch aus Ludfowo, Birte aus Lewfower Sauland, Glaby aus Jantow und Brzif aus Gorgyce, und erhielten als Pramien 3 Rthlr. und einen Otto'schen Pfing, 5, 4, 3 und 2 Rthlr.

Die vier beften Buchtfaue wurden mit 4, 3, 2 und 1 Mithle. pra-

Bum Probepflugen mit Doffen hatten fich 6 Bauern geftellt, welche Bramien von 6, 4, 3, 2, 1 und 3 Rthlr. erhielten.

Die Bramien von 6, 5, 3 und 2 Rithirn. fur bas befte Gefpann erhielten Sztufowsfi aus Wofocfo, Schwan zu Schwarzwald, Kofiels sfi zu Franklinow und Gmorowsfi zu Jantow.

Rofalie Rarwicka aus Chrufzegon erhielt für eine alte Biege mit 3 Jungen 4 Rthlr. Bramie.

Mehrere Dominia hatten Thiere jur Schau geftellt, ohne Unfpruch auf Pramie, und zeichneten fich barunter befonders einige fcone

Berr v. Lipsti auf Lewfow, ber fich im Berein mit bem Rreis-Landrath besonders verdient um die Bebung und Forberung ber Feft= lichfeit gemacht, hatte auch eine Gaemaschine gestellt, mit ber recht befriedigende Berfuche angestellt murden. Das Boltsfest war von beis terem Wetter begünftigt, was um fo willfommener war, als wir jest faft täglich Gewitter und Regenguffe gehabt und noch haben. Bei ben Bauernrennen wurde die Bahn von 1 Meile meift in 13 Minuten

& Bromberg, ben 13. Juli. Die britte biesjährige Schwurge= richtsperiode ift am verfloffenen Freitage, ben 8. b. Dt., beendet wor= ben; wir heben aus derfelben noch einen intereffanten Prozeg hervor, ber eine Unterschlagung von ber Poft anvertrauten Geldern gum Ge= genstand hatte, und bei dem hoben Unsehen, deffen sich die Preußische Boft in Bezug auf Bunttlichkeit und Treue mit Recht ruhmen barf, einiges Auffeben erregte. Auf der Anklagebant befindet fich der Poft-Expeditionsgehulfe Couard Dombrowsti von bier, beschuldigt ber unbefugten Eröffnung eines Briefes und Unterichlagung von Gelbern, bie er in amtlicher Gigenschaft empfangen hatte. Der Rittergutsbefiter Arndt zu Niecponie hatte 248 Rthlr. 10 Ggr. an ben Regierungs= Feldmeffer Bernhard Ewalb in Mahlhaufen abzufenden, und gab ben Gelbbrief ben 31. Oftober pr. in Fordon zur Boft. Der Empfangschein murbe vom Angeflagten ausgefertigt und außer von ihm auch noch auf den Bunfch des Absenders von dem Posthalter unterschrieben. Der Brief ging ab, erregte aber burch bie mangelhafte Berfchliegung breier Siegel, welche mit dem Finger zugedrückt zu fein schienen, schon in Berlin einigen Verbacht, fo daß man denfelben noch in ein Couvert bullte, und daffelbe mit bem Poftfiegel verfab. Um Orte ber Beftim= mung ergab es fich, bag auftatt ber Summe von 248 Rthir. 10 Ggr. nur 173 Ribir. 10 Ggr. in bem Briefe lagen und bemnach 75 Ribir. in 3 Funfundzwanzig Thalerscheinen fehlten. Der Angeflagte bat, was sich bei der Unrersuchung herausstellte, den Brief an den 3 versbächtig erschienenen Siegeln verlett, das Geld herausgenommen und in seinen Nuten verwandt. Zur Verdeckung seiner That hat er den Brief in das Geldabnahme-Register gar nicht und das Gewicht deffelben in das Copir Manual fowie die Geldkarte unrichtig eingetragen. Im Audienztermine legte sich ber Angeflagte auf bas Leugnen, wobei er auch hartnäckig verharrte. 2118 nichtsbestoweniger die Geschworenen das "Schuldig" ausgesprochen hatten, und D. gefragt wurde, ob er noch etwas zu bemerken hatte, sagte er, es bliebe ihm jest schon Alles gleich. Der Gerichtshof verurtheilte den Angeflagten, in Folge feines harmackigen Leugnens über das niedrigfte Strafmaß hinausgehend, zu 3½ Jahren Buchthausstrafe fowie in Die Roften.
Der vor Rurzem hier als Guesbefiter Bollborn aus Borfowo

bei Inomraciam und fpater in Bofen als ein herr v. Mofginsti auftretende Betruger, beffen Schwindeleien bereits in einer fruhern Rr. Diefer Zeitung Erwähnung gethan, wurde vorgeftern, am 11. b. D., von dem Gerichtshofe ber fleinen Uffifen als ber Rammmachergefelle Sofeph Campera aus Lublinit megen Betruges gu 6 Monaten Befangnig und 50 Riblr. Geldbuge, event. noch einen Monat Be= fangniß, ferner zum Berlufte ber burgerlichen Chrenrechte auf 3 Jahre und zu dreifahriger Stellung unter Bolizeiaufficht verurtheilt. - In derfelben Sigung wurde auch ein Untersuchungsprozeß megen wieberholten Bettelne gegen einen ebemaligen Saustehrer, ber fogar Theologie ftudirt haben foll, Ludwig v. Roclamsti, verhandelt, der Jeder= mann mit tiefem Bedauern erfüllte. Bon aller Bilbung, Die ber etwa 36 Jahre alte Ungeflagte fruber befeffen, ift in Folge feiner Truntfucht und feines fouftigen unregelmäßigen Lebenswandels, auch feine Spur mehr vorhanden. Mit ftieren Augen glotte er, auch außerlich in einem bochft traurigen Aufzuge erfcheinend, feine Richter an, und founte die an ihn gestellten Fragen nur unzusammenbangend und verworren beantworten. Go weit fann fich die menfchliche Ratur verirren! Die Berhandlung endete mit Freisprechung, weil nur ein einzelner Fall nachgewiesen worden, in dem der Angefl. um ein Almosen gebe-

ten und auch I Ggr. erhalten hatte.

In der vorigen Boche fand bier eine Inspicirung ber Gensb'ar= merie aus ben Rreifen Bromberg, Schubin und Inowraclam, Seitens des Korps=Kommandeurs aus Berlin ftatt.

In der hiefigen evangelichen Rirche murben an vier Nachmittagen ber vorigen Boche von dem Missionsprediger Erüger aus Breslan Predigten Behufs Befehrung ber Juden gum Chriftenthume abgehalten.

In Bezug auf bas in Dr. 159 b. 3tg. berichtete Unwetter vom 8. b. M. im Inowraclawer Rreise geht mir fo eben noch eine Gingelheit zu. Gin Blitftrabl fuhr auf das mit Bint gebeckte Wohnhaus bes Umterathe v. Denne zu Rrufchwit, und riß die ftarten Binfplatten bes Daches wie Papier von unten bis oben auseinander. Gin weiterer Schaben ift indeß nicht angerichtet worden.

Musterung Volnischer Beitungen. Die Gazeta W. X. Pozn. enthält in Rr. 161. aus Zerfow einen langern Artifel über Die bort abgehaltene Jefuiten-Diffion, in welchem bas fegensreiche Birten der Bater Jefuiten außerorbentlich gerühmt wirb. Die von manchen Berfonen bei biefer Gelegenheit gratis ausgetheilten Schriften gegen die Jesuiten follten die Begeifterung bes Bolfes nicht im geringsten geschwächt haben.

Wie leicht und billig manche Zeitungen zu Original = Korrefpon= bengen tommen, fieht man recht beutlich an ben " Samburger Rach =

richten", die in ber Regel gang wortlich überfette Artifel bes Czas in Original-Rorrespondengen umwandeln, die bann von den übrigen Dentschen Zeitungen als folche weiter verbreitet werben. Judeß miß= gludt diefe Umwandlung auch zuweilen burch die Schuld bes Ueberfebers, ber zu wenig mit der Polnischen Ausbrucksweise und mit ben Polnischen Berhältniffen befannt zu fein scheint und baber oft ben größten Unfinn bem Deutschen Bublifum zum Beften giebt. Dies ift bem genannten Blatt neulich wieder mit ber auch von uns mitgetheil= ten Warfchauer Korrespondeng des Czas in Der. 147. begegnet, aus welcher es zwei Original-Artifel fabricirt hat. In bem zweiten berfelben, in welchem von ber bevorftebenden Menderung des Abgaben. Epftems im Ronigreich Polen die Rede ift, bat der Ueberfeber ben Ausbrud »podatek szarwarkowy « (Scharwertsfteuer) höchft fomisch burch Schwartsftener und den Ausbruck "ofiara liwerunku" (Lieferungs= opfer) burch Lieferungs - Chiara überfest. Der Berliner Rorres. ponbent bes Czas macht baju folgende Bemerfung: "Bir wunfchen bem Deutschen Bublifum zu einer folden Bermehrung ber Renntniffe über bas Abgaben-Spftem in Bolen Glud und wundern uns nur bar über, daß auch bie Berliner Zeitungen, namentlich bie Rationalzeitung, feinen Auftand nehmen, folche Ungereimtheiten zu wiederholen. Gin Glud fur ben Czas, bag er biesmal nicht als Quelle citirt worben ift." Bir fonnen bei biefer Gelegenheit nicht unerwähnt laffen, bag von manchen Zeitungen nicht felten unfere Mufterung Bolnifder Beitungen in ber Art ausgebeutet wird, bag fie bas Material gu ihren Original-Korrespondenzen wörtlich aus benfelben entnehmen. Freilich ift diefe Urt der Fabrifation von Original-Artifeln noch bequemer und

Much in Galigien haben, ben Mittheilungen des Czas gufolge, Bewirter, Orfane, Bolfenbruche und Sagel theilweife febr vielen Schaben angerichtet. Manche Gegenden find völlig unter Baffer gefett, die Felber verwüftet, viele Gebaude umgefturzt worden und Men= fchen und Bieh find ertrunten. In dem Bade Iwonicz find fammtliche Gebäude theilweise ganglich zerftort, theilweise ftart beschäbigt worben und die dort weilenden Badegafte find nur mit genauer Noth ber Gefahr bes Ertrinfens entgangen.

Der Gazeta W. X. Pozn. entnehmen wir aus Rr. 162. folgende

literarische Nachricht:

In biefen Tagen hat bier die Preffe verlaffen ber lange erwartete zweite Band bes gelehrten Berfes: " Sammlung von Radrich= ten gur Wefchichte ber Urgeneiwiffenschaft in Bolen feit ben alteften Zeiten, von Ludw. v. Gafiorowefi, Dr. Med. et Chirurg., Mitglied ber Barfdauer Gefellicaft ber Mergte und ber mit der Jagiellonifchen Univerfitat ver-bunbenen Brafaner Gelehrten-Gefellichaft, "mitbem Motto:

Dienen wir einem edlen Ruhme und forbern ein Jeder, fo viel er fann, bas allgemeine Wohl!" im Berlage von Joh. Rouft. Bupansti, 1853, gewidmet ben Profefforen ber Jagiellonifchen Universität: Joseph Maier, Dr. Med. et Chir., und Friedr. Stubel, Dr. Med. et Chirurg. Der erfte Band diefes Berfes erschien im Jahre 1839 im Berlage bes Berfaffere und war Carl v. Marcinfowefi gewidmet; ber III. und IV. Band find im Manufcripte ebenfalls fertig und ber Drud wird ohne Bergug begonnen werden. Der erfte Band erfuhr in Barfchau, Bilna und Rrafau die fchmeichelhafteste Aufnahme. Die in diefen Stabten erscheinenden literarischen Zeitschriften gaben nicht nur ansführliche Rachricht von bem gelehrten Werte Dr. v. Gasiorowsfi's, fondern untergogen daffelbe auch einer bochft grundlichen Rritif, die fich aufs Gunftigfte barüber äußerte, und es den besten wissenschaftlichen Werken der Polnischen Literatur unbedingt an bie Geite feste. Bir führen bier außer vielen andern das Urtheil des in der Polnischen Literatur rubm= lichft befannten Wilnaer Professors Dr. Abamowicz an, ber fich im II. hefte ber Wilnaer wiffenschaftlichen Bilber und Kristiken vom Jahre 1839 (Wizerunki i roztrząsania naukowe Wilenskie) in folgender Urt barüber ausgesprochen hat: "Das Wert bes Berrn Dr. v. Gafforowsti, bas wir einer genauen Brufung unterworfen haben, zeichnet fich burd grundliche Biffenfchaftlichfeit, Ge= lebrfamfeit, ausdauernden Tleiß und durch einen glüdlichen Forschungs= geift bes Berfaffers, Borguge, bie wir an ber Bolnifchen Literatur bes Großherzogthums Pofen in der neueren Zeit überhaupt ruhmen milffen, fehr vortheilhaft aus und verdient daber um fo mehr unfere aufrichtige Empfehlung, als es auch der Wiffenschaft wefentlichen Ruten verheißt. Der gelehrte Verfaffer hat die Aufgabe ber Neuzeit begriffen und bemubt fich unter bem bescheibenen Titel feines Berfes die Schwierigfeiten, die der Lofung berfelben entgegenstehen, hinwegguräumen. Er richtet fein Angenmert auf Die Fortschritte ber gesammten medicis nischen Wiffenschaften in allen Ländern, und auf die beffere Erkennt= niß berfelben in einem einzigen Lande. Er betrachtet bie Arzneifunde mit Rucksicht auf bas Recht, die Sitten, die Induftrie und ben baraus entstehenden National=Charafter, der ber Wiffenschaft in jebem Lande ein verschiedenes Geprage auforucht. Der Berr Berfaffer hat burch die Berausgabe bes erften Bandes feiner Sammlung von Nachrichten u. f. w. ein Bert begonnen, bas einzig bafteben wird in unferer Literatur, und zu beffen Bollendung bas Studium vieler seltener Schriften nothwendig ift. In hinficht bes Styles und ber Orthographie hat er fich an Janosti, Bandtfe, Bentfowsti, Offolinsti, Lelewel, Golebiowsti u. a. angeschloffen. Wir gestehen es offen, wir baben bas Werf bes herrn v. Gafionomsti mit befonderer Befriedigung gelesen und empfehlen es allen Mergten als ein Berf, bas nach feiner gludlichen Bollendung ein wahrhaft flaffifches fein wird. Das Die Sprache betrifft fo ift fie rein und corrett ....

Sandels : Berichte.

Berlin, den 14. Juli. Weizen toco 67 a 72 Rt. Moggen toco 58 a 62 At., 85 & Pfd., 64w., 56 Mt. p. 82 Pfd. bez., 85 Pfd. do. 57 Rt. p. 82 Pfd. bez., p. Juli 57 a 57 Mt. bez., p. Juli-August 55 a 5 5 Mt. do., p. Sept. Dft. 52 a 53 Mt. do., p. Oft. Mov., 51 a 52 Mt. do.

Erbfen 56 a 62 St.

Harden is a 62 Mt.

Grbsen 56 a 62 Mt.

Winterrapps, Binterrühsen, Sommerrühsen u. Leinsamen geschäftslos.
Müböl soc bis August-Sept. 10\frac{1}{3} Mt. Br., 10\frac{1}{4} Mt. Gd., p. Sept..
Oft. und p. Oft-Nov. 10\frac{1}{2} Mt. Br., 10\frac{1}{2} Mt. Gd., p. Nov.-Dez. 10\frac{7}{2}
Mt. Br., 10\frac{1}{4} Mt. Gd., p. Nov.-Dez. 10\frac{7}{2}
Mt. Br., 10\frac{1}{4} Mt. Gd.

Geritus soco ohne Faß 26\frac{2}{4} Mt. Br.

Spritus soco ohne Faß 26\frac{2}{4} Mt. bez., p. Juli 26\frac{2}{3} a 26\frac{1}{2} Mt. verf.

u. Gd., 26\frac{2}{4} Mt. Br., p. Juli-August 26\frac{1}{2} a 26\frac{1}{3} Mt. verf., 26\frac{1}{4} Mt. Br.,
26\frac{1}{4} Mt. Gd., p. Mugust-September 26\frac{1}{4} a 26 Mt. verf. u. Gd., 26\frac{1}{4} Mt.

Br., p. September - Oftober 24\frac{1}{2} a 24\frac{1}{4} Mt. verf. u. Gd., 24\frac{1}{2} Mt. Br., p.
Oft.-Nov. 23\frac{1}{4} a 23 Mt. verf. u. Gd., 23\frac{1}{4} Mt. Br.

Betzen ruhig. Moggen in der Beserung fortschreitend. Nüböl still.

Spiritus neuerdings höher bezahlt, schließt etwas ruhiger.

Stettin, den 14. Juli. Sehr warmes Wetter bei süblichem Winde.
Weizen matt, 50 M. 89—90 Asso. gelber geringer Qualität soco 68\frac{1}{2}
Mt. bez., 89—90 Asso. p. Mug.-Sept. 70 Mt. Geld.

Roggen seit. Gestern abend noch 116 M. von Bolen schwimm. 83 Asso.
21 Loth und 82 Asso. 18 Loth traus. 48\frac{1}{2} Mt. bez., heute 85 Asso. loco schw.

56 Mt. bez., 88 Pfb. 10 Loth von Königsberg schwimm. p. Conn. 57½ Mt. bez., 82 Pfb p. Juli 55 Mt. bez., 55½ Mt. Gd., p. Juli-Aug. 54½ Mt. bez. u. Gd., p. August-September 53 Mt. Gd., p. September-Oftober 52 Mt. bez. u. Gr. p. Oftober-November 49 Mt bez. u. Gd.

Nüböl unverändert, loco und Aug-Sept. im Berbande 10½ Mt. bez., p. Juli-Aug. 10½ Mt. Gd., p. Sept.-Oft. 10½½ Mt. bez., 10½ Br.

Binter-Mühsen, 40 B. p. Juli und 40 B. p. August-Abladung franco
Berti p. Conn. 71 Mt. bez.

Spiritus behauptet, loco ohne Faß 13½ % bez., loco mit Faß 14½
a 14½ % bez., p. Juli 14½ % bez. und Gd., 14 % Br., p. Juli-August do., p. Sept.-Oft. 15½ % Br., p. Oftober-November 15½ % Br.

Berantw. Nedafteur: C. E. H. Biolet in Noten

Berantw. Rebafteur: G. G. D. Biolet in Bofen.

### Angekommene Fremde.

HOTEL DE BAVIERE. Major à la suite des 5. Artisserie-Agts.
und Train-Kommandeur Zimmermann aus Ersurt; Rechtsauwalt Liefrect aus Pleschen; Pleban v. Kurowski aus Kantieniec; die Kaufleute Schwinning aus Brandenburg und Dietrich aus Landsberg a./W.; die Gutsb. v. Malezewski aus Kruchowo, v. Gorzeński aus Bola und Frau Sybserowa aus Herbin.
Busch's Hotel de Rome. Frau Gutsb. Bethe aus Hammer; Rentier Kennemann aus Soldin; Fräusein Göppert und Fräusein Guticka aus Stettin; die Kausseus Easstirer aus Breslau, Kaiser, Oftwald und Gepdemann aus Berliu.

HOTEL DE DRESDE. Geh. Ober-Finang-Rath Cytelwein, Architekt Schunf, die Kaufleute Bofisty und Salomon aus Berlin; Fran Ober-Ger.-Affesor Bollenhaupt aus Rawieg; die Gutsbesther Graf ftwald und Benbemann aus Berlin.

Lubinefi aus Sigefomo, Beuther und Lubemann aus Sedziwojewo, v. Bitte aus Budzistam und Frau Gutebefiger Grafin Bollowicz aus Dziakyn.

ZAR. Gutsbefiger v. Swinarsti aus Krufzewo; Frau Gutsbefiger v. Radonsta aus Ninino; Einwohnerin Dtusta aus Warschau und Gouvernante Fraulein Wandenberger aus Rokaczfowo.

HOTEL DE BERLIN. Frau Guteb. v. Bojanowska aus Podlesie und Raufmann Levy aus Samburg. HOTEL DE PARIS. Kaufmann Weglewski aus Schroda; Landrath

a. D. v. Moszczensti aus Wodzierzewice; Gutsp. Kolefi aus Arfuizewo; Förster Berfowsti aus Kurnif; Frt. Amann aus Tarnowo; bie Gutsbesitzer v. Kowalsti aus Uścięczyn, v. Ciesielsti aus Bielawy, von Ikowiecti aus Sarbinowo, von Krasteti aus Karczewo, v. Zasinsti aus Mitafowice; Cegielsti aus Wobfi und Frau Gutsb.

v. Rogalinska aus Gwiazdowo.
WEISSER ADLER. Frt. v. Borell aus Karge und Portepeefahnrich Gormann aus Munfterberg.
HOTEL à la VILLE DE ROME. Die Gutsbesitzer Wiese aus Cifg-

fomo und v. Rrzyjanowefi aus Dzieczmiarfi DREI LILIEN. Lehrer Reifch aus Bomft.

HOTEL ZUR KRONE. Burger Bergog aus Bittau; Lehrer Cohn aus Binne; Die Raufleute Gollgreiter aus Czarnifau, Golbichmidt sen., Appel und Saloichin aus Roften.

PRIVAT-LOGIS. Frau Kontroleur Sturzel aus Bromberg und Cand, theol. Sturzel aus Mosfau, log am Kanonenplatz Rr. 9.; Maler Suminsfi aus Santompsl, log. Hobegaffe Rr. 4; Fraulein Albrecht aus Meferitz, Penfionair Hartnif aus Orzeszfowo und Gymnasiast Titel aus Fraustadt, log. Muhlenstr. Nr. 10.

Rirchen: Nachrichten für Posen.

Sitthen = Neachrichten fur Polen.
Sonntag ben 17. Juli c. werden predigen:
Ev. Krenzfirche. Borm.: Herr Ober=Pred. Hertwig. — Nachm.: Herr Pred. Kriedrich.
Ev. Petrifirche. Borm.: Herr Cons.=Nath Dr. Siedler (Abendmahl).
Nachm.: Herr Kand. Kotschefe.
Garnisonfirche. Born. Nachm.: Herr Div.= Pred. Simon.
Christfathol. Gemeinde. Born.: Herr Pred. Post.
In den Parochieen der genaunten christichen kirchen sind in der Woche.
Vom 8. die 14. Juli 1853:
Geboren: 12 männl., 6 weibl. Geschlechts.

Geftorben: 4 mannl., 8 weibl. Gefchlechts. Getraut: 11 Paar.

#### Aluswärtige Familien: Nachrichten.

Berbindungen. Gr. Premier-Lieut. im 7. Inf.-Regt. Ubalbo von Saugwiß mit Frl. Unna v. Tichirschin-Bogenborff in Breslau; Gr. Theosbor Thoenebeck mit Frl. L. Eger, und Gr. 3. Berl mit Frl. B. Schottsländer in Berlin; Gr. Kreisrichter Reich mit Frl. Unna Wehner in Fes

Beburten. Ein Sohn: dem Hrn. 3. Mever in Berlin; Hrn. Dr. v. Waseinsti in Arotofchin; Hrn. Brem-Lieut. im 1. Ulanen-Regiment Zimmer in Militich; Hrn. v. Sydow in Kalzig; eine Tochter: dem Hrn. L. Nitschmann in Berlin; Hrn. v. Förster in Nieder-Ellguth; Hrn. von Garnier in Neudeck; dem Hrn. R. Wasserlein in Berlin.

Drud und Berlag von 2B. Deder & Comp. in Bofen.

Commer: Theater zu Posen. Sonnabend ben 16. Juli. Bum erften Male: Gine möblirte Wohnung. Schwant in einem Afte von G. A. Gorner. - Borber: Buch 3. Rapitel 1. Luftfpiel in I Aft von A. Bahn. - Bum Schluß: Frohlich. Dufitalifches Quod= libet in 2 Aften von Schneider.

Das zweite Pofener Provinzial= Cangerfest findet am 19., 20. und 21. b. D. in folgender Urt ftatt:

Um 19. Juli c. Proben. Um 6 Uhr Abends Versammlung fammt= licher Mitglieder im Dbeum. Da= felbit Concert; burch die Freundlich= feit bes herrn Schaufpiel - Direftor Ballner eine Theater=Borftellung und Bortrag einiger Gefang Biecen bes Sangerbundes. Um 10 Uhr gur Ginleitung bes Feftes Choral-

Um 20. Juli c. um 3 Uhr Rachmittage geift= liches Concert in ber Rreugfirche. Um 8 Uhr Abends Liebertafel und Wettgefang im Gircus auf bem Ranonenplate.

21 m 21. Juli c. Bormittage General- Berfaumlung. Nachmittags Gangerfeft im Gichwalbe. Bei ungunftiger Witterung wird bas Lofal zu biefem Gefie burch biefes Blatt befannt gemacht werben.

Co werben in beiben Lunbesfprachen Gefänge porgetragen.

Dem Gangerbunde fonnen auch Richtfänger als Mitglieber angehören. Diefelben genießen alle Be= rechtigungen ber Ganger und gablen à Berfon einen Festbeitrag von 1 Rthlr., mit Familie aus 3 Persfonen bestehend 2 Rthlr.

Für Nichtmitglieder ift ber Gintrittspreis gum Dbeum am 19. b. Dits. à Berfon 15 Ggr., à Familie von 3 Personen I Athle.; zu bem geistlichen Concerte am 20. à Person 10 Sgr.; zur Lieberztafel à Person 15 Sgr. excl. Convert; im Zuhörerzraum à Person 7½ Sgr.; zum Sängerseste im Eichzraum à Person 7½ Sgr.; zum Sängerseste im Eichze malbe am 21. Juli innerhalb ber Barrière à Berfon 10 Sgr.

Mitglieds= und Gintrittsfarten gu ben einzelnen Weften find in ben Buchhandlungen ber Berren Mittler, Bupansti, Beine und Schert, fo wie bei bem Renbanten bes Bereins, Stabsargt Dr. Maner, Gt. Abalbert Dr. 49., gur Liebertafel bagegen nur bei bem Major Rother und Dr. Mayer zu haben.

Tertbücher à 21 Ggr. werden an ber Raffe verfauft. Bei ber Ginquartierung ber fremben Ganger bit= ten wir die geehrten funfifinnigen Bewohner Bofens, fich, wie im vorigen Jahre, gefälligft gablreich betheiligen zu wollen.

Der Borftand.

Gurid. Koholt. Arug. Maner. Nother. Schweminski. C. Schon. Steinbrunn. A. Vogt.

Boblthätigfeit.

Fur ben Aderwirth Jacob Dominicgat gu Rludzin, dem ein zundender Blit feine Familie erfchlug und feine gange Sabe gerftorte, find ferner bei uns eingegangen: 4) Aus Samter 2 Rthir., 5) B. v. C. 15 Sgr. Anberweitige Beitrage wers ben gern entgegen genommen.

Pofen, den 15. Juli 1853. Die Zeitungs-Expedition von 2B. Deder & Comp.

Die glüdliche Entbindung meiner lieben Frau Elife geb. Soffbauer von einem gefunden Rnas ben, beehre ich mich ergebenft anzuzeigen. Pofen, ben 14. Juli 1853.

Brodmann, App. : Ber. = Rath.

Auswartigen Berwandten und Freunden Die ergebenfte Anzeige, bag meine Fran geb. Grunwald beute von einem gefunden Anaben gludlich embun= ben worden ift.

Schwerin in Medlenburg, ben 10. Juli 1853. von Ment, Sauptmann und Batterie = Chef.

In ber Reichenbachichen Buchbanblung in Leipzig ift so eben erschienen und in allen Buch= handlungen zu haben, in Pofen bei Gebrü-der Scherk, Markt Nr. 77.:

Jahrbuch der Landwirthschaft und der landwirthschaftlichen Statistif. Gine foftematifch geordnete Darftellung ber neueften Erscheinungen im Gebiete bes Uder- und Biefen=

baus, ber Biebzucht, ber Thierheilfunbe, ber Saus= wirthichaft, bes Garten= und Weinbans, ber Tifcherei, ber Maulbeerbaum= und Geibengucht, ber technischen Bewerbe, ber Naturwiffenschaften, bes Bauwefens, ber agrarifchen Gefetgebung, ber Bilbungsmittel,

ber landwirthichaftlichen Statiftif ic. Begründet und herausgegeben von William Löbe. 24 Bogen in gr. 8. eleg. geh. 2 Rthlr.

Die Jungviehzucht. Unleitung zu einem naturgemäßen Betriebe berfelben, um einen nugbaren Rindviehftand zu erzielen,

und zu erhalten. Bon Email Mair chiaof. 7 2 Bogen. eleg. geh. 15 Ggr.

Die vollständige Schweinezucht. Gin zwedmäßiges, belehrendes Sandbuch für Guts.

bester, Bächter, Wirthschaftsführer, angehende Landwirthe 2c. Bon Armin Graf zu Lippe - Weissenseld. Elegant geheftet 9 Sgr. Bei Barties Bestellungen treten ermäßigte Preise ein. Co eben erhielten wir wieder Gremplare von

## Heinr. Heine's neuester Schrift:

Die verbannten Götter. Gingige Deutsche Sep. Ausgabe. Breis 10 Sgr. Gebr. Scherle in Bofen.

Das neu eingeführte Gesangbuch zur Petri - Kirche ift in vericbiebenen Ginbanden gu ben billigften Preifen zu haben bei

Ludwig Johann Meyer, Reue Strafe.

Befanntmachung.

Die Lieferung ber bei ber Gelbftverwaltung ber Strafen-Reinigung Seitens ber hiefigen Rommune gu ben biesfälligen Gefpannen erforberlichen Bagen, Befchirre und Utenfilien, fo wie bie Unterhaltung berfelben foll bem Minbestforbernden im Bege ber Submiffion überlaffen werben.

Unternehmungsluftige haben ibre Gebote fdrift. lich verfiegelt unter Bezeichnung bes Wegenftanbes bis fpateftens ben 25. b. D. Mittags 12 Uhr bei uns abzugeben.

Die Bedingungen find mabrend ber Amtsftunben

in unferer Regiftratur einzuseben. Pofen, ben 8. Juli 1853.

Wagenschmiere.

Die Saupt-Niederlage unserer bereits befannten, von ber Königl. General=Infpettion ber Artillerie empfohlenen Wagenschmiere befindet fich bei Berrn M. . Emanrainen in Bofen, alten Martt 79. Die neue Beleuchtungs= Wefellichaft

in Samburg. Noblée. Direftor.

Der Magiftrat.

Arbeits = Wagen

mit eifernen Achsen find in großer Auswahl vorra-M. J. Ephraim, thig bei Martt Mr. 79.

Frifche Apfelfinen-Bein-Bowle und Apfelfinen-Cardinal in Blafchen zu 10 Ggr. offerirt die Sands lung D. 23. Fiedler am Breslauerthorplate.

Baffer: oder Berbftrüben : Gamen ift frifch und in vorzüglicher Gute gu baben bei H. Barthold, Rönigsftr. Dr. 6./7.

Futterhafer ift zu haven bei Louis Kantorowicz. Gerberftraße Nr. 49.

Bei Unterzeichneten find vergoldete Metall: Buchstaben billig zu faufen, so wie zwei große Rüchen-Lische und ein Ladenschild zc. 2c.

J. Giovanoli & Comp.

Aufnahme zweier Benfionaire jubifden Glaubens. benen am biefigen Plate in achtbaren Gefcaften gleichzeitig Lehrlingeftellen nachweisen fann, offerirt Louis Delsner in Berlin,

neue Schönhauserftr. 12. Breite Strafe Dr. 10. im Flataufchen Saufe find mehrere Beschäftslotale mit Rellern, Remifen, ju jebem Befchafte fich eignend, fo wie Bohnungen im 2. Stode und einige Rellerftuben gu vermiethen. Das Rähere hierüber bei Louis Manto-

Powicz, Gerberftrage Dr. 49. Gerberstraße Dr. 47. vis à vis dem "schwarzen Adler" find große und fleine Bohnungen gu verm. Wronkerftraße Der. 7. ift ein Laben und eine Wohnung zu vermiethen.

Sapiehaplat Der. 3. find mehrere Wohnungen im britten Stock, fo wie and eine große freundliche Rellerwohnung mit einem Gingange von ber Strafe aus, und zu einem Gefchafte fich eignend, erftere fofort, lettere gu Michaeli gu vermiethen. Gine freundliche moblirte Barterre. Stube ift gu

vermiethen Dominifanerftrage Dr. 1. Joh. Badt geb. Mamroth. Breslauerftrage Dr. 37. find jum 1. Oftober c.

zwei Bohnungen nebft fleinem Laben zu vermiethen. J. Freundt. Bwei Remifen, wovon eine fofort und bie

andere zu Michaelis c. beziehbar, find zu vermiethen Breitestraße 21. Bwei große Lotale befonders zu einem Fabrit Defchafte fich eignenb, fo wie auch ein großer Boden find Buttelftr.

Dr. 7./8. zu vermiethen. Breitestraße Mr. 12. ift eine Wohnung zu vermiethen.

### = Urbandwo. =

Ginem bochgeehrten Bublifum erlaube ich mir gang ergebenft anzuzeigen, daß ber Garten in Demowo wiederum aufs Befte eingerichtet amtlich.) ift. Bu gleicher Beit habe ich fur eine gute Ruche | 212-22 Rthlr.

beftens Gorge getragen und bitte, größere Beftellungen zu Diners ober Soupers einige Stunden früher Robert Müselitz.

Beute Abend, fo wie zu jeder Zeit: Braten von jungen Gubnern und Enten. Gleichzeitig empfehle Dresbener Balbichlößchen aus ber Nieberlage bes Srn. Tichauer, beftes Grager und Baierifch Bier. Robert Müselitz.

Kufus Garten.

Hente Sonnabend den 16. Juli. Grosses Garten-Concert à la Gung'l

unter ber Direftion bes herrn Scholg. Entrée à Person 2½ Sgr. Familien von 3 Perso-nen 5 Sgr. Anfang 6 Uhr Nachmittags. J. Rufus.

Um ben vielen Hachfragen aus bem Wege gu geben, zeige ich Ginem geehrten Bublifum biermit an: baß bei ber Reparatur bes Daches bes Artil= lerie = Bferbestalles in ber Magazinstraße es nicht meine Lehrlinge, Die ohne alle Aufficht bas Teuer= wert mit bem Bulver auf bem Boben verübten, fonbern die bes herrn Ertel waren. Wenn ich Lehr= linge beschäftige, fo find biefelben ftete unter Auf= ficht ber Gefellen und nie allein angeftellt.

EV. Gebert. Dachbedermeifter.

Posener Markt-Bericht vom 15. Juli.

| en ente colmination anniel an | Von  |      |      | Bis  |      |     |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|-----|
| of ones dines as become       | Thir | Sgr  | Pf.  | Thir | Sgr. | Pi. |
| Weizen, d. Schfl. z. 16 Mtz.  | 1 2  | 15   | 6    |      | 22   | _1  |
| Roggen dito                   | 2    | 2    | 6    | 2    | 5    | 6   |
| Gerste dito                   | -    |      | -    | -    | -    | -   |
| Hafer dito                    | 1    | 1    | 3    | 1    | 5    | 6   |
| Buchweizen dito               | 1    | 14   | 6    | 1    | 18   | _   |
| Erbsen dito                   | -    | _    |      | -    | _    | 100 |
| Kartoffeln dito               | -    | 20   | -    | -    | 22   | 6   |
| Heu, d. Ctr. z. 110 Pfd       | -    | 20   | -    | -    | 22   | 6   |
| Stroh, d. Sch. z. 1200 Pfd    | 8    | -    | -    | 9    | _    | -   |
| Butter, ein Fass zu 8 Pfd     | 1    | 15   | -    | 1    | 20   | -   |
| Markinrels für Sniritus vo    | m 15 | 5. J | uli. | -    | (N   | cht |

Pro Tonne von 120 Quart zu 80% Tralles

Eisenbahn - Aktien.

### COURS-ERESECEET. Berlin, den 14. Juli 1853.

| Freiwillige Staats-Anleihe Staats-Anleihe von 1850 dito von 1852 dito von 1853 Staats-Schuld-Scheine Seehandlungs-Prämien-Scheine Kur- u. Neumärkische Schuldv dito dito Kur- u. Neumärk. Pfandbriefe Ostpreussische dito Pommersche dito Posensche dito dito neue dito Schlesische dito       | Zf. Bride St. Br | $\begin{array}{ c c c c c }\hline 100\frac{5}{8} \\ 101\frac{7}{8} \\ 101\frac{7}{8} \\ 99\frac{7}{8} \\ 92\frac{7}{8} \\ 142\frac{1}{2} \\ 91\frac{3}{4} \\ \end{array}$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Staats-Anleihe von 1850  dito von 1852  dito von 1853  Staats-Schuld-Scheine Seehandlungs-Prämien-Scheine Kur- u. Neumärkische Schuldv Berliner Stadt-Obligationen dito dito Kur- u. Neumärk. Pfandbriefe Ostprenssische dito Pommersche dito Posensche dito Schlesische dito Schlesische dito | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | $\begin{array}{c} 101\frac{7}{8} \\ 101\frac{7}{8} \\ 99\frac{7}{8} \\ 92\frac{7}{8} \\ 142\frac{1}{2} \\ 91\frac{3}{4} \\ 101\frac{5}{8} \\ 92 \\ 100 \end{array}$       |
| Staats-Schuld-Scheine Seehandlungs-Prämien-Scheine Kur- u. Neumärkische Schuldv Berliner Stadt-Obligationen dito dito Kur- u. Neumärk. Pfandbriefe Ostpreussische dito Pommersche dito dito dito Schlesische dito Schlesische dito                                                             | 3½ — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\begin{array}{c c} 92\frac{7}{8} \\ 142\frac{1}{2} \\ 91\frac{3}{4} \\ 101\frac{5}{8} \\ 92 \\ 100 \end{array}$                                                          |
| Berliner Stadt-Obligationen dito dito dito dito dito Gur- u. Neumärk. Pfandbriefe Ostpreussische dito Pommersche dito dito neue dito Schlesische dito                                                                                                                                          | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100                                                                                                                                                                       |
| Ostpreussische dito Pommersche dito Posensche dito dito neue dito Schlesische dito                                                                                                                                                                                                             | 31 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 971                                                                                                                                                                       |
| dito neue dito Schlesische dito                                                                                                                                                                                                                                                                | $\frac{3\frac{1}{2}}{4} - \frac{1}{4}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 991                                                                                                                                                                       |
| Wast                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\begin{vmatrix} 3_{\frac{1}{2}} \\ 3_{\frac{1}{2}} \end{vmatrix} -$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 98                                                                                                                                                                        |
| Pr. Bank-Anth.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>                                                                                                                                           |
| Cassen-Verelns-Bank-Aktien Louisd'or                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 111                                                                                                                                                                       |

| Adolandone roman                                                                                                                                                         |                                       |              | -     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------|
|                                                                                                                                                                          | Zf.                                   | Brief.       | Geld. |
| Russisch-Englische Anleihe dito dito dito dito 1—5 (Stgl.) dito P. Schatz obl.  Polnische neue Pfandbriefe dito 500 Fl. L. dito 300 FlL. dito A. 300 fl. dito B. 200 fl. | 5<br>41<br>4<br>4<br>4<br>4<br>-<br>5 | 115½ 101 97¼ | 901   |
| Kurhessische 40 Ktillt                                                                                                                                                   | ASS                                   |              | 37    |
| Radanache 35 Kl                                                                                                                                                          | 1                                     | 23           | -     |
| Lühecker StAnleihe                                                                                                                                                       | 45                                    | -            | _     |

| SERVICE AND                                                                                                  | Zf.   | Brief.       | Geld.   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------|
| Aachen-Mastrichter                                                                                                                               | 4     | 79           | 79      |
| Dangisch-Markische                                                                                                                               | 4     | -            | 74      |
| n lin Annallische                                                                                                                                | 4     | 1311         |         |
| dito dito Prior.                                                                                                                                 | 4     | -            | -       |
| Parlin-Hamburger.                                                                                                                                | 4     | _ 9          | 1008    |
| uito uito Ilion                                                                                                                                  | 41    | _            | 1094    |
| Berlin- Potsdam Magdehunger                                                                                                                      | 4     | and the same | 93      |
| dito Prior, A. B.                                                                                                                                | 4     |              | 997     |
| dito Prior. L. C.                                                                                                                                | 44    |              | 101     |
| dito Prior. L. D.                                                                                                                                |       | 1            | 101     |
| D. lin Stettings                                                                                                                                 | 4     | 1200         | 147     |
| Berlin-Stettiner                                                                                                                                 | 41    | No.          | 141     |
| dito dito Prior                                                                                                                                  | 4     | 1211         | Man I   |
| Breslau-Freiburger St                                                                                                                            | 31    | 1217         |         |
| Cöln-Mindener                                                                                                                                    | 41    |              | 119     |
| dito dite Prior                                                                                                                                  | 5     | _            | 101     |
|                                                                                                                                                  |       | 94           | 10%     |
| Düsseldorf-Elberfelder                                                                                                                           | 4     | 94           |         |
| Düsseldorf-Einerteide                                                                                                                            | 4     |              | -       |
| Düsseldorf-Elberteitet Kiel-Altonaer Magdeburg-Halberstädter Midto Wittenberger dito Prior Niederschlesisch-Märkische Niederschlesisch-Märkische | 4     | 757          | 107     |
| Magdeburg Wittenberger                                                                                                                           | 4     | A TIEDOS     | 187     |
| dito dito D.:                                                                                                                                    | 4     | -            | 40      |
| dito dito Märkisch                                                                                                                               | 5     | 100          | - Table |
| Niederschiester-Markische dito dito Prior. dito dito Prior. dito Prior. III. Ser. Nordbahn (FrWilh)                                              | 4     | 100          | 100     |
| dito Prior                                                                                                                                       | 4     | -            | 100     |
| dito p. dito Prior                                                                                                                               | 44    | 1700         | 100     |
| dita Prior. III. Ser                                                                                                                             | 41/2  | -            | 100     |
| Nordbake Prior. IV. Ser                                                                                                                          | 9     | TITLE        | 101     |
| Nordbahn (FrWilh.)                                                                                                                               | 4     | -            | 54      |
| Prior                                                                                                                                            | . 5   | -            | -       |
| Oberschlesische Litt. A                                                                                                                          | . 31  | -            | 216     |
| dito Litt. B                                                                                                                                     | 31    | -            | 179     |
| Prinz Wilhelms (StV.)                                                                                                                            | . 4   | -            | -       |
| Rheinische dito (St.) Prior                                                                                                                      | . 4   | 824          | 82      |
| dito (St.) Prior                                                                                                                                 | . 4   | -            | -       |
| Ruhnort-Crefelder                                                                                                                                | . 44  | -            | -       |
| Stargard-Posener                                                                                                                                 | . 31  | -            | 93      |
| Thüringer                                                                                                                                        | . 4   | -            | 111     |
| dite Prior.                                                                                                                                      | . 41  | 1-           | -       |
| Stargard-Posener Thüringer dite Prior. Wilhelms-Bahn                                                                                             | . 4   | 1            | 203     |
| Fonds- als Actien-Course wenig verär                                                                                                             | dert. | Von          |         |
| g in heiden Sichten höher. Paris alleit                                                                                                          | 1 13  | nied         | riger.  |

Bei sehr geringem Geschäft waren sowohl die seln waren lang Amsterdam, Petersburg und Hamburg in beiden Sichten höher, Paris allein 112 0 niedriger.